# Posener Intelligenz-Blatt.

# Sonnabend, ben 4. October 1817.

moundmenton

Angekommene Frembe vom 1. Dctober 1817.

Herr Schauspieler Do land r aus Stettin, I. in Neo. 243 auf ber Breslauers ffrage; herr Obergentmonn Senger aus Polajowo, I. in Nro. 251 auf der Bress lauerstraße; herr Kanonik Radzimoki aus Gnejen, I. in Nr. 381 auf der Gerbers ftrage; herr Graf Amilecti aus Kobylniki, I. in Nr. 1 auf St. Martin.

#### Ebictal : Citation.

Dem Burger und Lachscheerer Johann Christian Sohne ber julett hiefelbft ges wohnt het und bon feiner Chefrau gebor: ne Anna Louise Dirichfeiber bereits feit bent Jahre 1809 entjernt ift, und ibr bis jest feine Rachricht gegeben bat, wird bierburch befannt gemacht, baß feine ge= bachte Chefrau gegen ihn auf Trennung ber Che, wegen boelicher Werlagung ge= Hagt hat. Da nun fein Aufenthalt unbefannt ift, fo wird er hierdurch offent= fid' porgeladen, a dato binnen 6 Mos naten und fpateftens in beni por bem Serrn Landgerichte-Rath Meyer auf den Titen Mpril 1818 in unferm Instruction8=3im= mer angesetten Termin in Derfon ober burch einen Mandatarien wozu ihm bie Jufig = Commiffarien Borft, Mallow I. Zapozew edyktalny.

Janowi Krystyanowi Hoehne o. bywatelowi i sukna postrzegaczowi, który w ostatnim czasie tu w miescu mieszkał, a do roku 1809 od swey żony Anny Ludwiki z Hirschfelderów, oddalił się i icy o osobie żadnév dotad wiadomości nieudzielit, czyni się wiadomo ninieyszem, iż rzeczona małżonka iego, o rozwód z powodu złośliwego iéy opusczenia skargę zaniosła. Gdy bowiem pobyt iest niewiadomy, zapozywa się wiec tenze ninicyszem publicznie, aby się w ciągu sześciu miesięcy, a niypóźniey w terminie wyznaczonym dnia 11go. Kwietnia 1818 przed W. Meyer Radzia Salu ziemiańskiego, w izbie inst ukcyinéy tegož Sadu, osobiście albo też przez umocowanego Mandataryusza, na którego iemu Kommissarze sprawiedliwości Borst, Mallow I. i Mal-

und II. in Borichlag gebracht werden, low II. przedstawiaig się, stawi? i Bu erscheinen und fich über bie Rlage ju berausworten. Im Ralle bes Unableibens aber, hat er ju gemartigen bag er in contamaciam ber Klage für gefianbig genchtet, bas Band ber Che gerrennt, und bemnachft mas Rechtene ift, fefigefeigt werden wird.

Meferit, ben 15. September 1817. Ronigl. Preng, Landgericht.

na skarge odpowiedział. W przypadku mestawienia sie, oczekiwać winien, iż zaocznie skarga za przygnana uw żuna, wezek malżeński rozwigzacym i w skutek tego co z prawa wypływa, postanowionym bę-

Międzyrzecz d. 15. Września 1817.

Król, Pruski Sad Ziemiański.

#### Stedbrief.

Ein gewiffer Johann Blafgegat Gin= wohner aus dem Dorfe Mignono, in Abelnauer Rreife belegen ber unten naber beschrieben, hat fich in bem Dorfe Rarfp einen Ruhdiebstal zu schulden fommen laffen und Gelegenheit gefunden aus bem Dorfe und aus bem Arrefte gu entweichen, und ba bem biefigen Ingnifitoriate an ber Nabhaftwerbung diefes bem Publico-fo ge= fahrlichen Menschen viel gelegen, fo mer= ben fammtliche Civil- und Militair-Perfonen erfucht, auf folden ein wachfames Muge gu haben, benfelben im Betretungsfalle zu arretiren, und unter ficherer Es= corte ins hiefige Gefangniß abliefern gu laffen.

Der Johann Blafggat ift ohngefahr 40 Jahr alt, Batholifcher Religion, fpricht nur polnifch, obngefahr 5 gus groß, hat schwarze Haare, bellblaue lingen, schwar= ge Mugenbrauen und berglechen Stußbart, eine große Rafe, er trug einen grauen Solbarenmantel ber borne mit zwei gro-Ben weißemetallenen Rudpfen jugeknöpft List Gończy.

Nieiaki Jan Błaszczak mieszkaniec wsi Młynowo, w powiecie Odalanowskim sytuowaney, którego opis poniżey umieszcza się, w wsi Karsach tegoż powiatu kradzieży krowy. znalazi sposobność z teyże wsi z pod aresztu zbiedz, a że na schwytaniu tak szkodliwego Publiczności człowieka tutevszemú Inkwizytoryatowi wiele zależy; zatem wzywaniy wszelkie władze tak cywilne iako i woyskowe, aby na niego pilne oko miaa w przypadku schwytania tegoż pod pewną strażą do tuteyszego więzienia odstawić rozkazały.

Jan Błaszczak ma około 40 lat, iest religii katolickiev, mowi tylko po polsku, iest wzrostu około 5 stop, ma włosy czarne, oczy niebieskie, czoło wysokie, twarz okrągla, brwi i wasy czarne, nos wielki, miał na sobie płaszcz koloru szarego żołnierską robotą zrobiony, z przodu na dwa wielkie białe metalowe guziki zapinany, kamzelkę i spodnie z bialego grubego plotna, buty stare ordynaryine, na szyi nie nosił żadney war , eine weißeleinene grobe Beffe mid Dofen, alte orbinaire Stiefeln, ohne Sale= tuch, auf dem Ropfe trug er bannale eine arintuchene Riappmuße mit Anchepels beraumt. Gin befonberes Kennzeichen woran er am erften gu erteimen, ift biefes, bag er um rechten Rufe und gwar in ber maabe geschoßen ift.

Denfern den 17. Gepfeniber 1817.

chustki, na glowie miał podtenczas czapkę do spuszczania z zielonego sukna i lisim futrem obłożona.

Znak szczególny po którym go nayprzedzéy poznać można iest ten. iż w prawa nogę mianowicie w zkrę postrzelony został.

Pyzdry dnia 17- Września 1817.

Ronigl. Preuß. Inquifituriat. Krol. Pruski Inkwizytoryat.

Befanntmachung.

Die Windmubie zu Mrowino, guin Ronigl. Domainen Umte Mrewino gehorig, foll jufolge Befehl Gr. Ercelleng bes herrn Finang. Ministere, im Wege bes bu, droga publiczney licytacyi nay-Meiftgebots verpachtet merben.

Es gehören dazu:

a) an Garrenland I Morg. 36 [ R.

b) an Diesewachs I - 79

zusammen 2 Morg. 115 [ R. Magdeburgifch nugbares Land und 80

M. an unnugbarem Canbe.

Das Erbftandegeld ift mit Ginichluß bes Werthe ber Windmuble, des bagu geborigen Wohnhauses und eines Stallgebaubes auf 195 Rtir. 16 ggr berechnet. Der Erbpachtzins beträgt jahrlich 40 Berliner Scheffel Roggen und in baarem Gielde 5 Rthlr. 18 ggr. 6 pf.

le mird terminuslicitationis auf den rzeczonego wiatraka wyznaczony, 6ten November d. 3. Bormittage um 9 r. b. o godzinie 9. z rana, w Urzeraumt und von bem Herrn Regierunge: W. Sturcel, Konsyliarzem Regencyi,

#### Obwieszczenie.

Wiatrak w wsi Mrowinie, do Ekonomii Mrowinskiey należącey, w skutek zalecenia JW. Ministra skerwiecey dającemu w wieczna ma bydź wypuszczony dzierzawę.

Do tegoż wiatraka należy:

a) grunta dobrego na ogrod 1 M. 36 P.

b) na lake

ogólem 2 M. 115 P miary Magdeburskiey, tudzież 89 P. grantu nieużytecznego.

Wkupne obrachowane incl: wartości wiatraka, należącego do niegodomu mieszkalnego i obory, na 195 tal: 16 dgr., czynsz zaś wieczny wynosi rocznie 40 szeflów berlinskich žyta i 5 tal: 18 dgr. 6 fen. w goto-Bur Bererbpachtung dieser Bindmuh: wiznie. Termin do wypuszczenia odbedzie się w dniu 6go Listopada in bem Amtshause zu Mrowino andes dzie Ekonomii Mrowinskiey przed

Math Sturgel abgehalten werden, ju na ktory cheć nabycia maigcych, weichem alle Erwerbsfähige hiemit eingeladen werben.

Pojen ben 5. September 1817. Ronigl. Preug. Megierung II.

Cbictal=Borladung. an die etwanigen unbefannten Glaubiger ber Raffe des ehemaligen fiebenten Refers bes jestigen neunzehnten (vierten Weffs preußischen Infanterie Regimente.

Die etwanigen unbefannten Glanbis ger ber Raffe bes ehemaligen fiebenten Referve- jegigen neungehnten (vierten Weftpreußischen Infanterie-Regiments, melche aus den Jahren 1813 bie Ende 1815 Unipruche an die gedachte Kaffe machen gu tomen glauben, werden biermit anfgeforbere, in bem auf ben 25. Januar 1818 Bormittags um 9 Uhr por bem hiezu deputirten Landgerichts - Mfeffor, herrn Mittelftabt ang fehren Liquibations= Termine im Parteien-Bimmer unfere Gerichts, entweder perfonlich ober durch geborig und fpecialiter bevollmachtigte Man= bararien zu erscheinen, ihre Unsprüche anjumelben, und mit ben nothigen Bemeid= mitteln gu unterftugen, nach Ablauf bes Termins aber im Dichterscheinungefalle gu gewartigen, bag fie mit ihren Infpruchen an gedachte Raffe praclubirt, und ihnen ein emiges Gillicheigen auferlegt werden wird.

Pofen, den 21. August 1817. Ronigl. Preuß, Langericht. ninieyszem wzywamy.

Poznań dnia 5. Września 1817.

Król, Pruska Regencya Wydziału II.

Citacya edyktalna nieznaiomych wierzycieli Kassy byłego pułku siodmego rezerwowego,

teraz dziewiętnastego (czwartego zachodnio-Pruskiego) piechoty liniowey.

Wzywamy ninieyszem Wierzycieli nieznaiomych Kassy byłego pułku siodmego rezerwowego, teriz eziewietnasego (czwartego zachodnio-Pruskiege) piechoty liniowey, którzy z czasu od roku 1813 az do końca reku 1815 pretensye do rzeczoney Kassy mieć mniemają, aby sie na wyznaczonym przed Deputowanym W. Mittelst edt Assessorem Sadu ziemiańskiego na dzień 25go Stycznia 1818 roku z rana o godzinie ctéy. Terminie oblikwidacyinym w izbie instrukcyjney Sądu naszego osobiście, lub w przypadku przeszkody przez Pełnomocnika podług przepisów prawa specyalnie do tego upoważnionego stawili, pretensye swe podali, i potrzebnemi dowodami wsparli, gdyż w przeciwnym razie po upłynieniu powyższego terminu z pretensyami swemi do rzeczoney Kassy prekludowanemi będą i wieczné względem enych milczenie nakazane im zostanie.

Poznań, dnia 21. Września 1817. Królewski Sad Ziemiański,

Wefanntmachung.

Gs foll ver Mobiliar = Rachias tes hiefelbit verstorbenen Just 3-Commissatus Pollatz bestehend in Gold, Gilber, Wetz ten, Wäsche, Kleidungsstüden, Glas: waaren, Möbeln, Buchern, Hausges rathschaften in dem auf den 3. Nevenzber c. Vormittags um 9 Uhr vor dem Herrn Landgerichts-Secret ir b Flatow bier im Gasthause zum golden u Husch augesehren Zermin biffentlich gegen gleich baare Bezahlung in klingenden Courant an den Meistibietenden verkauft, wozu Kauslussige eingeladen werden.

Meferig, ben 15. September 1817. Ronigt. Preug. Landgericht.

Obwieszczenie.

Pozostałość ruchoma po zmarlym Franciszku Hollatz Kommissarzu sprawiedliwości, składająca się z
złota, srebra, pościeli, bielizny, ubierów, szkła, książek i innych domowych sprzętów, ma bydź w terminie dnia 3. Listopada r. b. przed
południem o godzinie gtéy, przed
Sekretarzem Urod: Fl.tow, tu w
miescu w oberzy psd Złotem J leniem wyznaczonym, zaraz za gotową
w grubey brzmiącey monecie zapłatę publicznie sprzedaną, na ktorym
się ochotę kupna mający ninieysz m
zapozywają.

Miedzyrzecz d. 15. Września, 1817. Król: Pruski Sąg Ziemiański.

Befanntmadung.

Auf ben Antrag bes Michael Lewin Munt ju Inowraciam, werden alle Dieje= nigen, welche an die verlohren gegangene Dbligarion ber Genator Chriftian David und Appolonia Stettinfchen Cheleute in Jaobraclam vom 19, Muguft 1790, welche Diefeiben über die Summe von 600 Riblr, fur Die Frau Inffina v. Erzinefa als Lebtagebefigerin bes Bermogene ihres erften Mannes bes Mieronder v. Borudi und nunmehr deffen Erben ber Martin v. Boructifchen Erben jugeboriges Capital gericht= lich ausstellten, und nach bem Supothelen-Utteft wom 1. Marg 1791 auf ihr in Inowraclaw am Martte sub Nr. 134 B. belegenes Wohnhaus eintragen liefen, und welche Obligation durch ben gerichtlichen Bergleich vom 22. November 1805 auf ben Ritterschafterath Bonaventura v. Borudi überging, bon biefem aber nach ber gerichtlichen Ceffion bom 27. Marg 1809 auf ben Mofes Glias Ephraim, und von Diefem ex Cessione bom 5. December 1811 auf den Michael Lewin Munt uber= ging, ale Eigenthumer, Cessionarien ober Pfanbbefiger, ober ale fonftige Inhaber, irgend einige Mechte guftoben, hiermit bffenilich vorgelaten, fich binnen brei Monaten und langstens in dem coram Deputato herrn Landgerichte Rath von Dradgineff auf ben 6. November c. Dormittage um 9 Uhr hiefelft in bem Landges richte - Gebaute anberaumten Prajudicial Termin entweder in Perfon ober burch gut lagige mit Special-Bollmacht verfebene Bevollmachtigte, wogu benjenigen, welchen

es hier an Bekanntschaft fehlt, die Justiz-Commissarien Piglostewicz, Schopfe, Ras falest und Guberian vorgeschlagen werden, zu melden, und ihre Rechte geltend zu machen, und zwar unter der Berwarnung, daß sie bei ihrem Ausbleiben mir ih en Ansprüchen an die gedachte Obligation werden pracludirt, ihnen deshald ein ewiges Stillschweigen wird auferlegt, und die Forderung auf den Grund des Erkenntuises auf Autrag die jehigen Besitzers im Anportpekenbuche wird geloscht werden.

Urfundlich unter ber verordneten Unterschrift und Beibrucung bes Landgerichte= Infigele ausgefertigt. Co geschehen Bromberg, ben 12. Mai 1817.

Roniglich Preug. Landgericht.

# Befanutmachung.

Wir fügen hierdurch zu wifen, daß über den Nachlag des verftorbenen Infustaten Franz von Wielonofi bei der sich geaußerten Unzulänglichkeit bestelben, der Concurs erbsnet, und die Vorladung der Gläubiger zur Anmelbung und Nachweisung ihrer Forderungen verfügt worden.

Wir citiren daher alle diesenigen, welche an den Nachlaß des gedachten Insusaten Franz von Bielonski einige Forderungen und Ansprüche zu haben vermeinen, durch diese öffentliche Borladung, daß sie binnen 3 Monaten ihre Forderungen zur vorläusigen Belehrung des destellten Eurators mündlich oder schristlich anzeigen, auch dieser Anmeldung Abschriften der Documente worauf sie sich gründen beitegen, hierz nachst aber in dem angesetzten Liquidations-Termin den zen November c. auf dem Landgerichte vor dessen Abgevordneten unserm Landgerichte-Aath Scheden in Person, oder durch zulässige Bevollmächtigte sich gestellen, den Betrag und die Art ihrer Forderung umständlich angeben, die Urkunden, Briefschaften und übrigen Beweissmittel, womit sie die Wahrheit und Nichtigkeit ihrer Ansprüche zu erweisen gedenken, urschristlich vorlegen und anzeigen, das Nothige zum Protocoll verhandeln, und alsdann gewärtigen sollen, daß sie mit ihrer Forderung in dem zu erössenden Erstigskeitsurtheil nach Borschrift der Gesehe und dem ihnen darnach etwa zustehenden Verzichterechte werden angesehr werden.

Diesenigen Glaubiger aber, welche sich nicht anmelden, auch in dem bestimmten Liquidatione = Termine nicht erscheinen, haben unsehlbar zu erwarten, daß sie mit allen ihren Forderungen an die Maße präclubirt, und ihnen deshalb ein ewiges Stillschweigen auserlegt werden soll. Uebrigens werden biesenigen Ereditoren, welche durch all uweire Emfernung, oder andere grsesmäßige Ursachen an der personlichen Erscheinung g hindert werden und denen es an Bekanntschaft fehlt, die Justize Commissarten Bahr, Schöpte, Rasatt, Schulz, Guderian und Mogilowöft anger

wiesen, von welchen fie fich einen mablen und benfelben mit binlanglicher Informa-

Diernach haben fich fommeliche Jufulas- Frang von Wielonstifden Glaubiger

gengu ju achten. Bromberg, ben 29. Mai 1817.

Roniglich Preufisches Land = Gericht.

Dr. Sevelfe.

### Bekanntmachung.

Muf den 19. November c. Bormitzags um 8 Uhr, sollen an der gewöhnlichen Gerichtsstelle hieselbst vor den Herrn Landgerichts = Rath Larz, folgende zur Bernhard Seiserischen Concurs = Masse gehörige, in Nakwitz belegene Grundstückeim Wege der nochwendigen Subhastation dffentlich gegen gleich baare Bezahlung in preußlichen Silber: Courant an den zum Besitze dieser Grundstücke gehörig sich quasussitztenden Meistbietenden versteigert werzben

- 1) Ein Wohnhaus sub Nro. 77 tarirt 265 Atlr.
- 2) eine Scheuer nebst Acter 80 3) ein Garten beim Sanfe 40 —
- 4) ein Grud Alder im Pracherschen Tels de aus 3 Morgen bestehend 120 -
- 5) ein biro von 6 Morgen am Bollfteiner Wege 300 —
- 6) ein dito am Warker Wege, aus ei= nem Morgen 282 Muthen bestebend, pro Morgen 30
- 7) ein bito an dem sogenannten Langen-Bruche gelegen, aus 4 Morgen 194 Buthen bestehend, pro Morgen

#### O bwieszczenie.

Na terminie dnia 19go Listopada c. przed południem o godzinie 8. w mieyscu zwyczaynem posiedzeń tuteyszego Sądu ziemiańskiego przed Ur. Sędzią Larz, mają bydź następujące do massy konkursowey Bernharda Seyferta należące, w Rakoniewicach położone, w niżey wyrażoney taxie ocenione, grunta drogą konieczney subhastacyj publicznie za gotową zaraz zapłatą w pruskiey srebrney grubey monecie naywięcey dającemu do posiądania gruntow tychże nal życie kwalifikującemu sprzedane, jako to:

1) dom pod liezbą 77 położony, otaxowany na summę 265 talar:

2) stodoła wraz z rola 80 -

 ogród przy domie
 kawał roli w Pruchowskim polu z 3 morgów się składaiący 120—

5) kawał roli przy drodze Wolstyńskiey z 6 morgów się składający 300 —

6) kawał roli przy wieyskiey drodze z iednéy morgi 282 prętów [] się składający morga po 30 —

- 7) kawał roli przy błocie Lange bruch zwanym leżący, z morgów 194 prętów [] się składaiący, morga po 20—
- 8) kawał roli do Mistrzostwa na-

8) ein bito zur Scharfrichterei gehörig, aus 5 Morgen 195 [Ruthen besteshend pro Morgen 30 —

9) die Scharfrichterei in Rafwitz

Rauflustige werben daher aufgefordert, am gedachten Tage und Dete zu erscheinen.

Gedachten Tage und Dete zu erscheinen. znaczonym daiu i mieyscu stawili. Fraustadt, den 18 August 1817. Wschowa dnia 18. Sierpnia 1817. Königlich Preuß. Landgericht.

morga po

#### Chictal: Citation.

Bon dem unterzeichneten Königlich Preußischen Landgericht wird der Blasins Parzonka ad instantiam seiner Spekrau Agnesia, ged. Gudra, verebelichten Pastonka dergeskalt hiemit vorgeladen, daß er sich innerhalb 3 Monaten, spätestens aber in Termino den 4. November c. vor den deputirten Landgeriches Mark Skrzenstwa entweder persönlich, oder durch einen Mandaturium, wozu ihn die Justis-Commissien Mitschle und Seliger allbier in Borschlag gebracht werden, melden, und von seiner böslichen Verlagung Rede und Antwort geben, im Ansbleibungskall aber gewärtigen solle, daß er der angezeigten Verlagung für geständig und überwiesen gesachtet, die She in Continuaciam getreum, er für den allein schuldigen Weil erklärt und seiner Shefrau die anderweitige Verheirathung nachgelaßen werden wird.

Krotofinn, ben 10. Juli 1817.

Abnigl. Preug. Landgericht.

Bekanntmachung.

Auf ben Antrag bes Bormundes ber Rathmann Fürstenbergschen Minorennen werden in terrnino den 21. October C. Bormittags um 9 Uhr verschiedene Effecten, als Kleidungsstücke, eine Lischenbeutend hausgerathschaften, auch Bücher, durch den Herrn Referendarins Schlegel an hiefiger Gerichtsstelle, gegen giech baare Bezahlung an den Messbierenden verkaufe werden, welches wir hiemit zur bffentlichen Kenntniß beingen.

Pofen, den 15. September 1817. Ronigl. Preug. Landgericht.

Obwieszczenie.

ležacy z 5 morgów 195 przetów

kwadratowych się składający,

9) Mistrzostwo w mieście Rakonie-

Maiacy ochote kupna tego wzywaia

się przeto ninieyszem, aby się w o-

Na wniosek opiekuna nieletnich Fürstenbergów, sprzedane będą droga licytacyi różne suknie, zegarek stołowy i sprzety domowe, tudzież książki na terminie dnia 21go Października. r. b. z rana o godzinie 9.éy przez Ur: Schlegel Referendaryusza w Sądzie tuteyszym za gotową zaraz zapłatę.

Poznań dnia 15. Września 1817.

Krlóewsko-Pruski Sąd Ziemiański,

(Dierzu eine Beilagen)

# Beilage zu Nr. 80. des Posener Intelligenz-Blatts.

Bekanntmachung.

Dem Erkenntnise des ehemaligen Königlichen Civil-Tribunals zu Posen vom
30. Marz c. zusolge, ist ad instatiam
der Franz Kromstischen Gläubiger, die
demselben zugehörige im Leczner Haulande bei Bentschen, Bomster Kreises, sub
Nro. 10 belegene Nahrung, wozu circa
eine Hufe und vier Morgen kulmisch Maaß
Land gehören, welche auf 664 Kthir.
9 ggr. 1 pf. gerichtlich taxirt ist, subhasta gestellt, und es ist in dem, am
27. Februar c. bei dem Friedensgerichte
zu Wolftein angestandenen LicitationsTermine barauf bereits ein Gebot von
600 Richlr, abgegeben worden.

Da nun ein nochmaliger peremtorisscher Termin auf den 3. November a. C. Normittags um 9 Uhr an hiesiger Gerichtsstelle vor dem Herrn Landgerichtsmath Brodzissewöki anderaumt worden; so werden bestig und zahlungöfähige Kauslussige hiemit wiederholt aufgesordeit, gebachten Tages vor uns, ihre Gebote abzugeben, und hat sodann der Meistbietende den Zuschlag zu gewärtigen, da aus später eingehende Gebote weiter keine Rücksicht genommen werden wird.

Als Kaufbedingung ift festgesett, baß bas Kaufgeld 6 Wochen nach dem Gebote gezahlt, und dem Borbesitzer ein bestimmtes Ausgedunge gegeben werden muß.

#### Obwieszczenie.

Na žadanie Wierzycieli Franciszka Kromskiego, zostało Gospodarstwo temuż należące, w Olędrach Łeczno pod miastem Zbaszyniem w powiecie Babimostkim pod Nr. 10. položone, do którego blisko włoka iedna i morgów cztery miary chełmińskiey roli należy, i które na 664 talerów o dgr. I fen. wartości sądownie ocenioném zostało, stósownie do wyroku byłego Trybunału cywilnego departamentu Poznańskiego d. d. 30. Marca r. b. pod subhastacya oddane, i na terminie licytacyinym w téy mierze dnia 27. Lutego r. b. przed Sądem Pokoiu w Wolsztynie odbytym, za takowe iuż ofiarowano 600 talerów.

Gdy przecież powtórny termin peremtoryczny na dzień 3. tego Listopada r. b. przed południem o godzinie 9. na Sądzie tutéyszym Ziemiańskim przed W. Brodziszewskim Sędzią Ziemiańskim wyznaczonym został, przeto wzywamy wszystkich ochotę do kupna mających i do zapłacenia takowego zdolnych, ninieyszem powtórnie, aby na dniu wyżey rzeczonym, oddali nam swoie licyta; poczem więcey dającemu, toż Gospodarstwo oddanem będzie, późnieysze bowiem licyta przyjętę nie będą.

Za warunek kupna ustanawia się: iż summa kupna w przeciągu 6 tygodni po licytacyi do kassy naszey wypłaconą. Posiedzicielowi zaś teRegiffratur taglich naber nachgeseben werden.

Meserit, am 10. Juli 1817.

Ronigl. Preuß. Landgericht.

Uebrigens fann bie Tare in unferer ragnicyszemu wymiar oddanym bydh

Wreście taxe wspomnioną w Registraturze naszév, codziennie bliżév przeyrzeć można.

w Międzyrzeczu d: 10. Lipca 1817. Król: Pruski Sad Ziemiański,

#### Befanntmachung.

Es follen in termino den 14. Octo= ber d. 3. bie jau dem Machlaffe bes verforbenen Probfies zu Kunowo', Cafimir Raniemoti, gehorigen Offecten, worunter Mobels, Saus- und Birt'sfchaftegerathe, Rleiber, Leinen, Betten, Dieb, Schaafe, Getreibe und Rlafterholz, auf ber Prob= ften ju Kunowo im biefigen Schrimmer Rreife, diffentlich an ben Meifibiethenben gegen gleich baare Begablung in Courant verfauft werben. Raufluffige werben bemnach bierdurch eingelaben, fich an bem gedachten Tage fruh um 9 Uhr, an bem benannten Orte einzufinden.

Schrimm ben 20. September 1817.

#### Obwieszczenie.

W terminie dnia 14. Października r. b. maia bydź effekta do pozostałości ś. p. X. Kazimierza Kaniewskiego, Proboscza Kunowskiego składaiace się: z meblów, sprzetów domowych i gospodarczych, garderoby, bielizny, pościeli, bydła, owiec. zboża w ziarnie i drzewa siągowego, publicznie przez licytacyą więcey daiacemu na miescu, to iest na Probostwie w Kunowie, w Powiecie tuteyszym Szremskim, za gotowa w kurancie zapłate, sprzedane. Ochotę kupna maiacy zapraszaia się tedy, aby wwspomnionym dniu z rana na godzine ota tamże stawili sie.

Szrem dnia 20. Września 1817.

Konigl. Preuß. Friedenegericht Krolewski Pruski Sad Pokoiu

#### Betanntmadung.

Im Termin ben Taten Rover ber c. Bormittags um 9 Uhr follen biefelbft Die von dem verftorbenen Sandlungsdiener und Buchhalter Jozef Bagan nachgelaffe neu Kleibungeffude und anderen Effecten, gegen gleich baare Bezahlung verauctio: mirt werben, wozu Caufluftige hiermit eingelaben werben.

> Mafel, den 2aten Geptem'e 1817. Das Ronigliche Friedensgericht.

Bekanntmechung.

#### Obwieszczenie.

Donnerstag als ben 9. October a. c. Morgens um guhr werde ich, in dem Naufe Dro. I'13 auf der Wilhelmoft afe,

W dniu 9. Paździe niku r. b. przed południem o godzinie otey w kamienicy pod liczba 113. przy ulicy Wilhelmowskiey położoney, 32 Tonnen gelöschten Ralks, zum Nachlaß bes Rendanten Riemann gehörig, an den Meistbieteuden gegen baare Zahlung in Courant öffentlich verkaufen, welches dem Rauflustigen Publico hiermit bekannt gemacht wird.

posen, ben 28. September 1817. vigore Commissionis Der Landgerichts = Secretair, Meyerhöffer. 32 beczek wapna gaszonego, do pozostałości Rendanta Riemann należącego, więcey daiącemu za gotową
zaraz zapłatą w kurancie publicznie
sprzedawać będę. Ochotę kupna
przeto maiących ninieyszem na termin powyższy wzywam.

Poznań dnia 28. Wiześnia 1817.

z mocy zlecenia Sekretarz Sądu Ziemiańskiege Meyerhöffer.

# Powtorne Ostrzeżenie

na wzaiemną odpowiedź Ur: Franciszka Kuczberskiego.

Podpisany co podał do gazet w dniu 30. Sierpnia r. b. przeciw Ur: Franciszkowi Kuczborskiemu, przytym całkiem obstawić iest zawsze przymuszony, i obstaie: Ur: Fran: Kuczborski tylko powodzi swą odpowiedzią z dnia 13. Września 1817., iż obligacya na summe 18000 Złt, pol. nie w roku 1816, lecz w dniu 11. Lutego robu 1817. na osobę iege wystawiona została; ta myłka daty mogła nastąpić, ile że kopii rzeczoney obligacyi podpisany nie miał, lecz w tym sozególnym przedmiocie żadnéy tu nie masz omyłki, iż Ur: Fran: Kuczborski, uzyskał takowa obligacya, iedynie w celu negocyowania powyższey kwoty, a gdy dotad takowey podpisanemu nie wyleczył ani tey obligacyi niezwrócił, przeto całkiem obstaiąc odwołuję się do pierwszego mego w gazetach umiesczenia, przestrzegaiąc powtórnie Prześw: Publiczność, aby się nikt, z mocy rzeczoney obligacyi z Ur: Fran: Kuczborskim w żedney facyendy nie wdawał, gdyż w przeciwnym razie, nie do podpisanego, lecz do osoby i maiatku Ur: Franciszka Kuczborskiego regress mieć będzie musiał. Ile że Ur: Kuczborski za wszelkie straty z niewynegocyowania pomienionéy summy, przez co mnie w naywiększe ambarassa wprawił, odpowiedzialnym mi się staie i w Publiczności na żadna wiarę sobie nie zasługuie.

Gniezno, dnia 28. Września 1817. Marcin Bienkowski, Szambelan J.K. Mci, Major Woysk Polskich.

Meine vor kurzem erfolgte Bersetzung von Brandenburg an der Havel als Ju- 'fitz = Commissarius und Notarins an Ein bodibbliches Landgericht zu Meserit, zeige ich ergebenst au. Meserif, den 25sten September 1817.

Mattow der 2te.

Ein routinirter Seeretair, welcher fertig beutsch und polnisch spricht und schreibt, finder sofort unter annehmlichen Bedingungen sein Unterkommen bei mir, und kannisch bieserhalb in postfregen Briesen an mich wenden.

Meferit, ben 25ften September 1817.

Mallow ber 2te.

## Getreibe : Preis in Pofen am 1. October 1817.

Der Korzee Weizen 34 Fl. bis 36 Fl. Roggen 25 Fl. 15 pgr. bis 26 Fl. Gerste 15 Fl. bis 16 Fl. Haafer 12 Fl. 15 pgr. bis 13 Fl. Buchweizen 16 Fl. bis 17 Fl. Erbsen 20 Fl. 15 pgr. bis 21 Fl. 15 pgr. Kartoffeln 6 Fl. Der Centner Stroh 3 Fl. bis 3 Fl. 15 pgr. Der Centner Neu 4 Fl. 15 pgr. bis [5 Fl. 15 pgr. Der Garniec Butter 13 Fl. bis 14 Fl.

## Getreibe- Preis in Frauftabt am 18. September 1817.

Der Scheffel Weizen 38 Fl. Roggen 28 Fl. Gerste 20 Fl. Haafer 14 Fl. Erbsen 27 Fl. Hierse 31 Fl. Heipekorn 17 Fl. Kartoffeln 7 fl. 4 pgr. Bohnen 61 fl. Hopfen 18 Fl. Der Centner Leu 5 Fl. 15 pgr. Das Schock Stroh, 12 Psund im Bund 20 Fl.

#### am 25.

Der Scheffel Weizen 40 Fl. Roggen 29 Fl. Gerffe 19 Fl. Haafer 14 Fl. Erbsen 25 Fl. Hirse 30 Fl. Peidekorn 18 Fl. Weiße Bohnen 61 Fl. Karfeln 7 Fl. 6 pgr. Hopfen 18 Fl. Der Centner Heu 5 Fl. 15 pgr. Das Schock Stroh, 12 Pfund im Bund 20 Fl.